## N= 160

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch, den 6. Juli 1831.

Ungefommene Fremde bom 4. Juli 1831.

Frau Landgerichte-Prafibentim v. Miforefa aus Cobotfa, Il in No. 170 Bilhelmefirage; fr. Doftor Barchwig aus Berlin, fr. Gutebefiger v. Gzoldrefi aus Popowo, I, in Do: 1 St. Martin; Gr. Gutsbefiger v. Mofjegyneft aus Dias trome, I. in No. 384 Gerberftrafe; Sr. Gutebefitzer Wilczyneff aus Brablemo, I in No. 1-75 Bafferftrafe; fr. Gutsbefiger Datefynefi aus Pomargany, I. in Do. 187 Bafferftraffe; Gr. Gutebefiger Budlinefi aus Kranfgfomo, I. in Do. 25 1 Breelauerftrage ; fr. Gutebefiger Cforafjewefi aus Glinno, I. in Do. 23 Malifchei; bie herren Gutebefiger Lutomoti und Maciejowefi aus Giedlimomo, I. in Do. 100 Balifchei; Dr. Pferdehandler Rosenthal aus Kempen. I. in No. 30 Da= lifchei; Br. Juftigrath Muller aus Krotofdin, I in Do. 180 Bergftrage; Die herren Sandelsteute Road und J. Boberefi que Birnbaum, fi in No. 124 Gt. Abalbert; Br. Drobft Beftphal und Rahme, I. in Do. 95 St. Malbert; Br. Dafor v. Cowitfi aus Bentiden, I. in Do. 26 Balifchei; fr. Braueigner Burchard aus Schrimm, Sr. Sandlungebiener Bracht aus Rogafen, I in Do: 82 Martt; Sr. Pachter Palenefi aus Chlapowo, fr. Pachter Dormanoweff aus Ilegrannowo, Br. Pachter hiczeweffi aus Czlawie, Sr. Erbherr Milemeffi aus Cerady, I. in Do. 168 Bafferfrage; fr. Sandelsmann & Michel aus-Margonin, fr. Sandelsmann Raufmann aus Gollanegin, I in Do. 350 Judenftrafe; Die herren Brauer Ciecho= Beweli, Wierzbinefi und Stefemeli aus Grag, I. in No. 95 St. Abalbert.

Boiktalcitation: Die unbefannten: Gläubiger ber Kaffen nachstehend ge=nannter Truppentheile und Institute:

1) des Roniglichen gten Bataillons. 18ten Infanterie=Regiments; Zapozew edyktalny: Wierzyciele niewiadomi oddziałów i instytutów woysk następuiących:

1) 2go Batalionu 18go Regimentu piechoty; 2) best iten und 2ten Bafaillons 19. Infanterie, Regiments;

3) ber Dekonomie=Commiffion 18ten Infanterie=Regimente;

4) ber Defonomie = Commiffion bes

- 5) bes 2ten Bataillons 3ten kombis nirten Reserve = Landwehr = Regis anents Nro. 38, deffen Eskas bron und Artillevie-Compagnie;
- 6) bes 6fen Ulanen = Regiments;
- 7) ber Alrmee = Gensbarmerie; -
- 8) ber 5ten Artillerie = Brigabe;
- 9) bes' Artillerie=Depots, sammtlich in Pofen;
- 10) bes Landwehr = Bataillond (Samterschen) 34ten Infanterie = Regi= ments, bessen Eskabron und Artillerie = Brigade in Samter;
- 21) bes allgemeinen Garnison = Laza= rethe;
- 12) bes Train = Depots;
- 13) ber Schule ber Kbniglichen Toten Division hiefelbst;
- 14) bes hiefigen Proviant = Umtes und zwar zugleich aus bessen Berwaltung ber extraordinairen Garnison= Bau=Kasse und ber Kaserne ber loten Divisions = Schule;
- 15) ber hiefigen Garnifon Werwaltung, und endlich
- 16) des Magistrats zu Samter aus bessen Garnison = Berwaltung; welche aus dem Etats = Jahre vom iten

2) 1. i 2. Batalionu 19. Regimentu piechoty;

3) Kommissyi ekonomiczney 18go Regimentu piechoty;

4) Kommissyi ekonomiczney 1990 Regimentu piechoty,

- 5) 2go Batalionu 3go skombino. wanego Regimentu rezerwowanéy obrony kraiowéy Nro. 38. tegoż szwadronu i kompanii artyleryi;
- 6) 6go Regimentu Ulanów;
- 7) Zandarmeryi woyskowey;
- 8) 5téy Brygady Artylleryi;
- 9) Artylleryi Depots, wszyscy w Poznaniu;
- 10) Batalionu obrony kraiowey (Szamotulskiey) 34go Regimentu Infanteryi, tegoż Szwadronu i Brygady Artylleryi w Szamotułach;
- 11) Powszechnego Lazaretu garnizonowego;
- 12) Train Depots;
- 13) Szkoły Królewskiey totey Dywizyi tutey;
- 14) tuteyszego Úrzędu prowiantowego, a mianowicie oraz z czasu zarządzania tegoż kassą extraordynarną budowli garnizonowey i koszarów 10tey Dywizyi Szkoły;
- 15) Zarządzania tuteyszego garnizonu i nakoniec;
- 16) Magistratu w Szamotułach z tegoż zarządzania garnizonu, którzy z roku etatowego od dnia 1go

Januar 1830 bis ultimo Dezember 1830. etwanige Unspruche an die ge= bachten Kaffen zu haben vermeinen, mer= ben hiermit aufgeforbert, in bem auf ben 23ten Juli b. J. Bormittags um 10 Uhr bor bem Landgerichts = Uffefe for bon Bener in unferm Inftruftionds dimmer angesetten Liquidatione=Termine entweder in Perfon, ober burch gefetlich Bulagige Bevollmachtigte gu erscheinen, ihre Unsprüche anzumelden und mit ge= borigen Beweismitteln zu unterftuten, im Ralle bes Ausbleibens aber gu ge= wartigen, bag, fie mit benfelben an die Bedachten Kaffen prafludirt und lediglich an die Person, mit ber fie fontrabirt baben, werben verwiesen werben.

Pofen den 21. Marg 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Stycznia do ostatniego Grudnia 1830 r. iakowe pretensye do rzeczonych kass rościć mniemaią, wzywaią się ninieyszem, aby w terminie likwidacyinym na dzień 23. Lipca r. b. przed południem o godzinie rotéy przed Deputowanym Ur. Beyer Assessorem naszym, w naszym Zamku sądowym wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili sie, swe pretensye podali i należyteni dowodami wsparli, w razie niestawienia się zaś oczekiwali, iż z takowemi do tychże kass prekludowani i iedynie do téy osoby z którą kontrakty zawierali, przekazani beda.

Poznań d. 21. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement Jum Verkauf bes im Inowraclawer Kreise belegenen, zur Carl Ludewig Busseschen Konkursmasse gehörigen, auf 33,078 Athl. 2 fgr. 8 pf. abgeschäszten abelichen Guts Palezon steht im Wege ber nothwendigen Subhafation ein Vietungstermin auf

ben 27. Juni 1831, ben 26. September 1831, und der peremtorische Termin auf ben 29. Dezember 1831, vor dem Hrn. Oberlandesgerichts-Affessor v. Forestier Morgens um 9 Uhr an biesiger Gerichtsstelle an. Obwieszczenie. Do przedaży dóbr szlacheckich Palczyn w Powiecie Inowrocławskim położonych do massy konkursowey Karola Ludwika Bussenależących, na 33078 Tal. 2 sgr. 6 fen. ocenionych, wyznaczone zostały w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyine na

dzień 27. Czerwca 1831. dzień 26. Września 1831. termin zaś peremtoryczny na dzień 29. Grudnia 1831. przed Ur. Forestier Assessorem Sądu Nadziemiańskiego z rana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym. Die Zare fann in unferer Regiffratur

Bromberg ben 3. Februar 1831. Königl. Preuß. Landgericht. Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze. Bydgoszcz dnia 3. Lutego 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Das in dem Dorfe Pritsche Virnbaumer Kreises sub No. 2 gelegene, dem Freibauer Gottsried Wornest gehörige, auf 550 Athlie abgeschäfte Erundstück soll Schuldenhalber in dem dazu angesetzen perentorischen Vietungs-Lermine auf den 5. Aug uft e. Vormittags um vo Uhr an hiesiger Gerichtsstätte öffentlich berkauft werden, wozu Kaussussige und Besitzsähige hierzmit eingeladen werden.

Meferit ben 5. Mai 1831. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Gospodarstwo w Przytoczne powiecie Międzychodzkim pod liczbą 2 leżące, Kaźmierzowi Wornest należące i sądownie na 550 Tal ocenione, będzie drogą konieczney subhastacyi w terminie na dzień 5. Sierpnia r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań minieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz dnia 5. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Urreft. Nachbem bas Bermogen des nach dem Konigreich Polen ausgetretenen Defiberius v. Chtapoweli Ju Turwe Roffner Rreifes, auf den Grund ber Befanntmachung bom 21. December pr. in Beichlag genommen worden; fo werden Alle und Jede, welche bon bem gebachten b. Chlapowefi etwas an Gelbe, Sachen Effetten, ober Brieffchaften befi= gen, hiermit angewiesen, weder an ben= felben noch an Jemand von ihm Beauf= tragten bas Minbeste bavon zu verabfol= gen, vielmehr bem Gericht bavon, furber= famft treulich Unzeige zu machen, und bie Gelber oder Cachen, jeboch mit Bor= behalt ber baran habenben Rechte, in bas gerichtliche Depositum abzuliefern, wibris

Areszt otwarty. Gdy maigtek do Królestwa Polskiego wykroczonego Dezyderyusza Chłapowskiego z Turwi Powiatu Kościańskiego w moc obwieszczenia z dnia 21. Grudnia r. z. zaietym został, więc wszyscy, którzy od pomienionego Chłapowskiego cożkolwiek w pieniędzach, rzeczach, sprzetach lub papierach posiadaią, ninieyszém się wzywaią, aby ani do liego własnych ani do rak kogo innego przez niego upoważnionego z tych nic niewydali, owszem sądowi donieśli o nich wiernie i iak nayśpieszniey, tudzież pieniądze lub rzeczy iednak z ostrzeżeniem sobie praw do nich maiących do depozytu sądowego odgenfalls zu gewärtigen ift, bag jebe an dali; albowiem w razie przeciwnym ben ec. v. Chlapowefi geschehene Bablung spodziewać się mogą, że gdyby mimo Burudhaltung, feines baran habenben Unterpfand= und andern Rechts fur ber= luftig erflart werden wird, wobei be= mertt wird, daß an die Chegattin bes b. Chlapowefi gultige Zahlungen gelei= ftet merben fonnen.

Frauftabt ben 2. Juni 1831.

Ronigl. Preuß. Land Gericht.

Subhastationspatent. Muf ben Antrag ber Koniglichen Westpreußischen Landschafte-Direttion biefelbft haben wir jum bffentlichen Bertauf ber im Czarni= fauer Rreife belegenen, bem Gutebefiger Ignat v. Rabolinefi zugehörigen freien Allovial Ritterguter . herrschaft Behle, Bu welcher bie Dorfer Behle, Lemnis, Radofiem, Stieglit, Putig, Runo, bie Stadt Radolin, die Rolonie Thereffa, Radolin, Jagereburg, Gornit, Marien= bufch, Putig-holland, die polnische Muhle und die Behler Glashutte gehoren, und Die nach ber landschaftlichen Tore 186881 Athlr. 14 Sgr. 9 Pf. abgeschätzt wor= ben, ba bie Einwilligung in ben Buschlag für bas Meistgebot von 160,000 Rthlr.

ober Auslicferung fur nicht geschen ge= itego rzeczonemu Chłapowskiemu achtet, und bas verbotwidrig Ertradirte cozkolwiek na to miało byc opłacone für die Maffe anderweit beigetrieben, auch 'lubwydane to za nienastapione uważać ein Inhaber folder Gelber und Gachen, sie i na rzecz massy powtornie przez bei beren gunglicher Berichweigung und exekucya ściągnietem zostanie, na. stępnie też posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy przez tychże zupełnem przemilczeniu lub zatrzymaniu za utracaiącego wszelkie prawo zastawy i inne do podobnych przedmiotow sobie służące prawo uznany być ma, przyczem się nadmienia, że na rece małżonki pomienionego Chłapowskiego ważne wypłaty nastąpić moga.

> Wschowa dnia 2. Czerwca 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Na wniosek tuteyszéy Król. Zachodnio - Pruskiév Dyrekcyi Landszaftowey do sprzedaży maiętności allodyalney szlacheckiey Biały w powiecie Czarnkowskim położonéy, Ur. Ignacego Radolińskiego dziedziczney, podług taxy landszaftowey na 186,881 Tal. 14 sgr. o fen. ocenioney, do którey należą wsie Biała, Lemnica, Radosiew, Siedlisko, Jędrzeiewo i Runowo, miasteczko Radolin, Kolonia Terezya, Radolin, Jaegersburg, Gornica i Marienbusch, oledry Jedrzeiewo, młyn tak nazwany Polski i Bialska huta szklana, nowy termin na dzień 4. Października r. b. przedpolunicht erfolgt ist, einen neuen Bictungstermin auf ben 4. Oftober c. Vormittage 10 Uhr vor dem LandgerichteRath Mehler im Landgerichte-Gebäude
angesetzt. Besitzsähigen Käusern wird
dieser Termin mit der Nachricht bekannt
gemacht, daß die Herrschaft dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insosen nicht gesetzliche Gründe eine Ausuahme nothwendig machen.

Die Tare und die Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingeschen werden,

Bon ben lettern werden jeboch fole

gende befannt gemacht:

1) die Balfte bes Raufgelbes, in jofern baffelbe bie Tare nicht überschreitet, fonft die Salfte bes Tarwerths, bleibt als landschaftliches Darfehn auf den Gutern fieben, und muß von bem Tage ber Publikation bes Abjudifationebescheibes reglementes maßig, alfo auch durch Zahlung bes Quittungegrofchene verzinft werben. Die andere Salfte bes Raufgelbes ober bes Tarwerthes ift zu bezahlen, und zwar zur Salfte ober gum Biertel bes Gangen binnen 14 Za= gen nach Dublifation bes Abjubis kationsbescheibes zur zweiten Salfte ober wieber jum vierten Theile bes Gangen binnen 3 Jahren in halbs jahrigen gu Weihnachten und 30= banni eines feben Jahres gablba= ren Raten an die Landschafts = Dis reftion, Bis foldes geschehen, wirb

dniem o godzinie ro. przed Ur. Mehler Sędzią Ziemiańskim w sali posiedzen Sądu naszego wyznaczonym został, gdyż przysądzenie za cenę podaną 160,000 Tal, nie nastąpiło.

Wolność kupienia i chęć nabycia maiących o terminie powyższym z nadmienieniem uwiadomiamy iż maiętność ta naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, ieżeli temu prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa i warunki kupna w registraturze naszéy przeyrzane być mogą, a z ostatnich oglaszaią się następuiące:

połowa summy kupna, ieżeli taż taxę nie przewyższy, inaczey zaś połowa wartości szacunkowey zostaie się iako pożyczka landszastowa na dobrach, od któréy stósownie do regulaminu landszaftowego prowizya wraz zopłatą kwitową, począwszy od dnia ogłoszenia wyroku przysądzaiącego złożona być musi. Druga zaś połowa suminy kupna lub wartości szacunkowey zapłacona być powinna w polowie lub też w czwartey cześci całey summy w dniach 14. po ogłoszeniu wyroku przysądzaiącego, a w drugiéy połowie czyli znów w czwartey części całey summy w ciagu trzech lat w półrocznich na Boże Narodzenie i na S. Jan przypadaiących ratach. Od zoauch ber abzutrugende Theil bes Raufgeldes reglementsmäßig verzinset.

2) Das Kaufgeld wird in Mestpreußi= ichen Pfandbriefen Litt. B. nebst ben noch nicht fälligen Koupons berichtigt.

3) Jeder Lizitant beponirt zur Sicherung seines Gebote eine Cantion von 10,000 Athle, in Westpreußischen Pfandbriefen Litt. B. nebst den noch nicht fälligen Koupons.

Schneidemubl ben 6. Juni 1831. Roniglich Preuß. Land=Gericht.

staiącey się części summy kupna także prowizya według regulaminu od dnia niszczenia się opłaconą być musi.

2) Summa kupna w listach zastawnych Zachodnio-Pruskich litt. B. wraz z należącemi do nich kuponami złożoną być winna.

3) Każdy licytant złożyć obowiązany na zabespieczenie swego podania kaucyą 10,000 Tal. w listach zastawnych Zachodnio-Pruskich list. B. wraz z kuponami do nich należącemi.

Piła dnia 6. Czerwca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Steckbrief. Der aus Wronte ge= burtige Tagelbhner und Wehrmann Ignat Ranfowsfi, welcher wegen Dieb= fable feine ibm rechtstraftig auferlegt gemefene 6 monatliche Teftungeftrafe in Glogau-abgebuft hatte, und wegen an= berer Diebstähle' bie erft mahrend ber Ber= bugung feiner Strafe gur Sprache ge= fommen, neuerdings wieber gur Unterfus dung gezogen und gur hiefigen Frohn= feste birette von Glogau abgebracht wer= ben follte, hat Gelegenheit gefunden, fei= nem Führer auf bem Transport von Fraustadt nach Liffa , und zwar in bem Birkenbusche zwischen Luschwiß Stranzewice, am 23. Juni c. gu ents fpringen.

Ulle refp. Militair= und Civil = Behors ben werben baber ersucht, auf ben Ents

List gończy. Wyrobnik i żołnierz obrony kraiowéy Ignacy Rankowski z Wronek rodem, który za kradzież przysądzoną mu prawomocnie kare 6 miesięcznego więzienia w fortecy Głogowie wysiedział, a względem innych kradzieży, które się wciągu iego więzienia okazały, na nowo do indagacyi pociągniony i w tym celu w prost z Głogowa do tuteyszego fronfestu odesłanym być miał, znalazl sposobność na transporcie dnia 23. z. m. swemu przewodnikowi z Wschowy do Leszna, a to wzagaieniu brzozowym pomiędzy Włoszakowicami i Strzyżewicami do ucieczki.

Wzywamy przeto wszelkie resp. woyskowe i cywilne władze, aby na falle bingfeft zu machen und an und ab= ko, tegoż w razie zdybania aresztowaliefern zu laffen.

Signalement. Bor= und Buname, Ignat Ranfowsfi ;;

Alter, 30 Jahr;

Große, 5 guß 5 3oll; Religion , fatholisch;

Geburteort, Bronfe;

Rreis, Camter ;;

Saare, braun;

Stirn, breit; Mugenbraunen, braun;

Augen, blau; Mafe, langlich;

Mund, gewöhnlich;;

Bart, buntel;

Rinn, rund;

Geficht, oval; Statur, fart;

Rennzeicheng feine ;;

Befleibung.

Blau tuchene Mute mit Schilb ;;

Gran tuchener Ueberrod; Grau tuchene Sofen;

Salbstiefeln:

Pofem ben It Juli 1831.

Ronigliches Inquifitoriat.

prungenen bigiliren, ihn im Betretunge, tegoż zbiega, baczne mieć raczyły o. ly i do nas odesłać kazały.

Rysopis.

Imie i nazwisko, Ignacy Rankowski;

Wiek, 30 lat;

W.zrost; 5 stop 5 cali;

Religii, katolickiey;

Mieysce urodżenia, Wronki;

Powiat; Szamotulski;

Włosy, brunatne;,

Czoło, wysokie;

Powieki; brunatne;

Oczy, niebieskie;

Nos, podługowaty;;

Usta, zwyczayne;

Wasy, ciemno blond;

Podbrodek, okragly;

Twarz, podługowata;; Postawy, siadłey;

Szczególne oznaki, żadne;

Ubiór.

Sukienna granatowa czapka z rydel-

kiem ;:

Szaraczkowy sukienny surdut;,

Takież spodnie;

Cizmy ..

Poznań dnia 1. Lipca 1831.

Królewski Inkwizytoryati.

## Beilage zu No. 160. des Posener Intelligenz-Blatts.

Steckbrief. Unten fignalifirten Berbrechern, bon benen

1) ber Joseph Rafgewelli wegen ges

waltsamen Diebstahle,

a) ber Wonciech Nowist wegen Raub, in der hiefigen Frohnfeste saßen, ist es am 16. v. M. gelungen, mittelst Ausbruch burch ben Kloack zu entspringen. Indem wir dies hiermit bsfentlich bekannt machen, ersuchen wir zugleich alle hohe und niedere Militair= und Sivil=Behörben, so wie ein jedes einzelne Individuum insbesondere, dienstergebenst, auf genannte Verdrecher streng vigiliren, sie im Bestretungsfalle arretiren, und an uns absliefern zu lassen.

Signalement I.

2. Borname, Joseph;

3. Geburteort, -;

4. Aufenthaltsort, -;

5. Religion, katholisch;

6. Alter, 28 Jahr;

7. Größe, 5 Fuß 5.30ll;

8. Haare, schwarz;

9. Stirn, bededt;

10. Mafe, langlich;

11. Mund proportionirt;

12. Augenbraunen, schward;

13. Augen, gran;

14. Bart, ohne;

15. Bahne, gut;

16. Kinn, rund;

17. Gesichtsbilbung, langlich;

18, Gefichtefarbe, bleich.;

List gończy. Niżey opisani zbrodniarze iako to:

1) Jozef Kraszewski o kradžież

gwaltowną, i

2) Woyciech Nowicki o łupiestwo obwinieni i wtuteyszym fronfeście osadzeni, znaleźli sposobność na dniu 16. z. m. do ucieczki przez wyłamanie się przez kloaki. Podaiąc to ninieyszém do publicznéy wiadomości, upraszamy zarazem wszelkie niższe i wyższe resp. woyskowe i cywilne władze, oraz każde w szczególności individuum, aby na wspomnionych zbrodniarzy baczne miały oko, tych w razie zdybania aresztowały i pod pewną strażą do nas odesłać kazały.

Rysopis I.

1. Nazwisko, Kraszewski;

2. Imie, Józef;

3. Mieysce urodzenia, -;

4. Mieysce pobytu, -;

5. Religia, katolik;

6. Wieku, 28 lat;

7. Wzrost, 5 stóp 5 cali:

8. Włosy, czarne;

9. Czolo, okryte;

10. Nos, podługowaty;

11. Usta, proporcyonalne;

12. Powieki, czarne;

13. Oczy, szare;

14. Broda, -;

15. Zęby, zdrowe;

16. Podbrodek, okragly;

17. Skład twarzy, pociągły:

18. Cera, blada;

19. Geffalt, unterfett;

20. Sprache, polnisch.

Befleibung.

1. Schwarz tuchener Mantel;

2. graue Drillighofen;

3. fcmary tuchene Beffe;

4. schwarzer Filghut;

5. gewöhnliche Stiefeln.

Signalement II.

1. Familienname, Nowidi;

2. Vorname, Monciech;

3. Gedurteort, -;

4. Aufenthaltsort, -;

5. Religion, katholisch;

6. Alter, 26 Jahr;

7. Große, 5 guß 4 300;

8. haare, blond;

9. Stirn, frei;

10. Nose, proportionirt;

11. Mund, dito

12. Augenbraunen, blond;

13. Augen, grau;

14. Bart, unbewachfen;

15. Bahne, vollständig;

16. Kinn, gewöhnlich;

17. Gefichtebilbung, langlich;

18. Gefichtefarbe, bleich;

19. Geffalt, schlank;

20. Sprache, polnisch.

Befleibung.

1. Grau-tuchene Wolloschfe;

2. graue Drillighofen;

3. blau tuchene Beffe;

4. fcwarz tuchene Mutge mit Schirm;

5. gewöhnliche Stiefeln.

Posen am 14. Juni 1831.

Konigliches Inquisitoriat.

19. Postawy, siadłéy;

20, Mowa, polska.

Ubior.

1. Czarny sukienny płaszcz;

2. Szare drylichowe spodnie;

3. Czarna sukienna westka;

4. Czarny kapelusz;

5. Zwyczayne bóty;

Rysopis II.

1. Nazwisko, Nowicki;

2, Imie, Woyciech;

3. Miesce urodzenia, -;

4. Miesce pobytu, -;

5. Religia, katolik;

6. Wieku, 26 lat;

7. Wzrost, 5 stop 4 cale;

8. Włosy, blond;

9 Czoło, otwarte;

10. Nos, proporcyonalny;

II. Usta, takiež;

12. Powieki, blond;

13. Oczy, szare;

14. Broda, niezarasta;

15. Zęby, zupełne;

16. Podbrodek, zwyczayny;

17. Skład twarzy, pociągły;

18. Cera, blada;

19. Postawy, wysmukłéy;

20. Mowa, polska.

Ubior.

I. Szaraczkowa sukienna wołoszka;

2. Szare drylichowe spodnie;

3. Granatowa sukienna westka;

4. Czarna sukienna czapka z rydelkiem;

5. Zwyczayne bóty.

Poznań dnia 14. Czerwca 1831. Królewski Inkwizytorya w Bekanntmachung. Bei ber am beutigen Tage erfolgten Berloofung ber Pofener Stadt = Obligationen, wurden nachstehende Nummern gezogen.

| I)  | Mro. | 673  | 4 |   | 50  | Athlr, |  |
|-----|------|------|---|---|-----|--------|--|
| 2)  | 4    | 1062 |   |   | 100 |        |  |
| 3)  | 3    | 553  |   |   | 50  |        |  |
| 4)  | ,    | 1077 |   |   | 100 |        |  |
| 5)  | 2    | 870  |   |   | 25  |        |  |
| 6)  |      | 1030 |   |   | 100 |        |  |
| 7)  | ,    | 353  |   |   | 100 |        |  |
| 8)  |      | 113  |   |   | 100 |        |  |
| 9)  |      | 147  |   |   | 100 | 2      |  |
| 10) | 3    | 441  |   |   | 100 |        |  |
| 11) |      | 1106 |   | - | 100 |        |  |
| 12) | 2    | 542  |   |   | 50  |        |  |

Die Inhaber biefer Obligationen wers ben hiermit aufgefordert, ben Betrag das für vom 5. bis zum 25. Juli c., in der Stadt-Schulben-Tilgungs-Raffe auf bem Rathhaufe in den gewöhnlichen Amtefunden in Empfang zu nehmen, widrisgenfalls das Rapital bis zum 5. Januar 1832 in diefer Kaffe und zwar ohne Zing fen afferbirt bleibt.

Zugleich machen wir auch bekannt, bast die Zinsen von denen nun noch in Cours befindlichen Obligationen im Bestrage von Athl. 62175, für den Coupon No. 13 in eben der Zeit gezahlt werden.

Posen ben 2. Juli 1831. Die Stadt-Schulden-Tilgungs, Commission. Obwieszczenie. Przy nastąpionem losowaniu obligacyów miasta, na dniu dzisieyszym, wyciągnione zostały następuiące numera, iako to:

| I)                  | Nro. | 673    |   |   | 50  | Tal. |
|---------------------|------|--------|---|---|-----|------|
| 2)                  |      | 1062   |   |   | 100 |      |
| 3)                  | -    | 553    | * |   | 50  | •    |
| SELECTION OF STREET | •    | 1077   |   |   | 100 |      |
| 5)                  |      | 870    |   | * | 25  |      |
| 6)                  | -    | 1030., | • |   | 100 |      |
| 7)                  |      | 353    |   |   | 100 | •    |
| 8)                  |      | 113    |   |   | 100 | •    |
| 9)                  | -,   | 147    |   |   | 100 | •    |
| IO)                 |      | 441.4  |   |   | 100 | -    |
| 11)                 |      | I106   |   |   | 100 |      |
| 12)                 |      | 542    |   | * | 50  |      |

Właściciele ninieyszych obligacyy wzywaią się ninieyszém, ażeby wyszłe kwoty od dnia 5. do 15. m. b. w kassie umorzeń długów mieyskich, podczas godzin służbowych odebrali; w przeciwnym razie kapitał nieodebrany pozostanie w asserwacyi teyże kassy bez prowizyi do 5. Stycznia 1832.

Uwiadomiamy zarazem, iż prowizye z obligacyów ieszcze w kursie zostaiących w kwocie 62175 Tal. za kupon No. 13. oznaczenym, w tym samym czasie płacone będą.

Poznań dnia 2. Lipca 1831. Kommissya do umorzenia długów miasta. Literarische Anzeige. So eben hat im Verlage ber Auterzeichneten bie Presseverlassen und ist bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen zu haben: Rathschläge an bas Publikum zur Verhütung und Heilung der herrschenden affatischen Cholera, von Dr. J. N. Lichtenstädt. Preis brosch, 5 Sgr.

Abertissement. In dem Amtsdorfe Mrowino bei Posen siehen über 1000 Stück hochveredelte Schaafe (1, 2, 3 und 4jahrige Muttern und kammer, so wie 1, 2 und djahrige Schöpse und kammer) aus freier Hand zum Verkauf. Mrowino den 4. Juli 1831.

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat Juni 1831.

|                               | Rete. Sgr. Pf.             |                               | Mile. | Ggr | nt. |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------|-----|-----|
| Weizen ber Preuf. Scheffel zu |                            | Rindfleisch bas Pfund Preuß.  |       |     |     |
| 16 Megen                      | 2 28 8                     | Gewicht                       | -     | 2   | 8   |
| Roggen dito                   | 1 26 3                     | Schweinefleisch dito          |       | 3   | 2   |
| Gerfte dito                   | 1 13 3                     | hammelfleisch dito            | -     |     | -   |
| Safer dito                    | 1 4-                       | Kalbfleisch dito              | -     | 1   | 8   |
| Erbsen dito                   | 1 13 11                    | Siedsalz dito                 |       | 1   | 4   |
| Sirfe dito                    | 2 - 9                      | Butter bas Quart              | -     | 8   | 81  |
| Buchweißen dito               | 1 14 1                     | Bier dito                     | -     |     | 9   |
| Rubfen ober Leinfaamen dito   | 2 15                       | Brandtwein dito               |       | 5   | -   |
| Beiffe Bohnen dito            | 2 5 -                      | Bauholz, die Preuß. Elle nach |       |     |     |
| Rartoffeln dito               |                            | ber Dicke gerechnet           | 2     | 10  | -   |
| Spopfen dito                  | 1                          | Die Klafter Brennholz hartes  | 4     | -   | -   |
| Sen ber Centner               | - 25 6                     | dito dito weiches             | 4     | 15  | -   |
| Stroh bas Schod a 60 Geb.     | 4 25                       | Beredelte Wolle ber Etr.      | 45    |     | +   |
| Gerften = Grute ber Schft     | 4 25 —<br>3 14 —<br>6 12 — | Orbinaire = dito              | 38    |     | -   |
| Buchweigen : Grute dito .     | 6 12 -                     | <b>经营业等区域</b> 法国际总统           |       |     |     |
| Gersten-Graupe dito           | 2 14 -                     |                               |       |     |     |